## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

No 81. Freitag, den 3. April 1840.

Ungekommene Fremde vom 1. April.

herr land = und Stadt , Ger. = Direftor Jatel und Br. Rreis = Phyfifus Dr. Morawa aus Schrimm, f.r. Forft-Refer. Butter aus Collin, fr. Conditor Muller aus Dangig, I. im Hotel de Berlin; fr. Juftig-Rath Zweigel aus Rogafen, Sr. Guteb, Bille aus Cicele, I. im Horel de Dresde; Frau Guteb, v. Wilczyca aus Ronof, Br. Dber-Canbedger.=Uffeffor Muller aus Frankfurt a/D., Br. Birthfchafte Infp. Lambrecht aus Jerta, I. in ber gold. Gans; Br. Plenipotent v. Zaborowefi aus Malinie, Die herren Guteb. v. Raminefi aus Przyftanti, v. Szczaniedi aus . Broby, v. Jaraczeweffi aus Gluchowo, v. Zafrzeweff aus Rlefzezewo und Endzia= lowicz aus Polen, I. im Hotel de Saxe; Frau Guteb. v. Swiniarsta aus Polen, I. im Hotel de Varsovie; Die frn. Kauff. Gilber aus Bollftein und Speyer aus Gras, fr. Rantor Gumpert aus Filehne, I. im Gidborn; fr. Refer. 3fcode aus Lopienno, Die herren Rauff. Dicht aus Stettin, Gift aus Breslau und Boas aus Landsberg a/B., I. im Hotel de Rome; Sr. Bronzefabrifant v. Kalesti aus Ber= lin, I. im Gichfrang; Gr. probft Stafffiewieg aus Zabno, Die Grn. Guteb. v. Raegunsti aus Gorfa-Duchowna, v. Jaraczewsfi aus Radiowo u. v. Jarafzewsfi aus Jarafzewo, die grn. Ctud. v. Binfowefi u. v. Suchorzewefi aus Berlin, I. im Hotel de Hambourg; gr. Probft Gintrowefi aus Bytomyel, I. im Hotel de Cracovie.

1) Bekanntmachung. Das Forst-Etablissement Radomer-Riege bet Radom, im Umte Polajewo, foll mit einem Flacheninhalt von:

melan im feri bie 1 Morgen 180 [R. Gartenland, Barie anneles a

andelen als mercele 92 - 112 - Adere go innott all comiles

39 - 99 - Biefen, santigen siene

13 - 174 - Sutung, in moderat tabie

2 - 75 - Unland, hof= und Bauftellen,

in Summa 150 Morgen, ohne Gewährleiftung ber glache, mit ober ohne

Borbehalt eines Domainen-Binfes im Wege bes Meifigebots offentlich verfauft wer-Sierzu haben wir einen Termin auf Donnerftag ben 7. Dai's. 3. Rachmittag 2 Uhr in dem Forft : Etabliffement Radomer - Riege vor bem Forfimeifter Schindler anberaumt und laden erwerbungefabige Raufer hierdurch ein, in bemfelben ihre Gebote abzugeben. Fur ben Fall Des reinen Berfaufe ift bas Minimum bes Kaufgelbes auf 1351 Rthir. 1 fgr. 3 pf., fur ben Fall bes Bertaufs mit Borbehalt eines jabrlichen Domainenzinses von 27 Rthir. 20 fgr. auf 728 Rthir. 16 far. 3 pf. feftgefett. Bon dem meiftbietend gebliebenen, muß ber fechete Theil bes Gebote gur Sicherung beffelben im Termin deponirt merben. Die anderweiten Bedingungen find sowohl in unferer Forft = Regiffratur als bei ben Oberforfterei Dolajemo einzusehen und ift ber Baldmarter Rau beauftragt, das ausgebotene Etablife fement und die Plantage beffelben nach ber bereits bewirkten Behugelung auf Bers langen anzuweisen. Der Bufchlag bleibt und vorbehalten.

Posen, den 19. Marz 1840. Ronigliche Preußische Regierung; Abtheilung fur Direfte Steuern, Domainen und Forften.

Poitral Citation. Der Schloffer Jofeph Jahn, welcher fich im Sahre 1805 von hier entfernt und feit jener Beit von feinem Leben und Aufenthalt feine Radricht gegeben hat, wird, auf den Grund ber von feiner Chefrau Charlotte Louise geb. Schulz angebrachten Rlage auf Trennung ber Che, hierdurch bors gelaben, innerhalb feche Mongten und fpateffene in bem por dem ernannten Des putirten Land, und Stadtgerichterath Jordan auf ben 6. Juni 1840 Bormits tage 10 Uhr angesetzten Termin fich ju melben und über die Grande feiner Ente fernung Auskunft ju geben, wibrigenfalls auf fernern Untrag feiner Chefrau Die Ehe getrennt und er fur den fdjulbigen Theil erachtet werden wird.

rod thorough which them the fill der Killer mit ober gline

Frankfurt a/D. den 5. November 1839. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

3) Bekannemachung. unweit des Dorfes hutta belegenen, mit mieyscu wolnem, niedaleko wsi Hutder Supothefen-Rummer 25 bezeichneten- ty polozonem; hypotecznym nume-Freigute Chalupfi, mas fruher bem Dber: rem 25 oznaczonem, dawnieg nadamtmann Johann Ligat, bann beffen Era dzierzawcy Janowi Lizakowi, potem ben gehorte, im Monat Septber. 1835 zas tegoz spadkobiercom sie nalezaaber ber Cophie verwittmeten von Bulas cym, a w miestacu Wrzesnia 1835 r. weda adjudicirt worden ift, fand sub Zoffi owdowiatey Bulaweckiey adjudeland, hose and Banfiller,

Muf bem, Obwieszczenie. Na Chalupkach.

Rubr. III. No. 1. bes Supothekenbuchs ex decreto vom 11. Mai 1833 cine Gegen = Raution von 2000 Athle., das ift Zwei Taufend Thaler, für ben Allerius bon Pawloweli eingetragen, welche ber Borbefiger Johann Ligat lant Protofolls bom 14. December 1797 bemfelben ba= für geleiftet, dog pawloweli fur ihn den Ligat - ale vormaligen Intendanten Des Domainen-Amts Abelnau eine Amts-Raution in der namlichen Sohe bestellt und auf feinen Gutern verfichert hatte.

gur biefe Gegen-Raution, ift bei Ber= theilung bes Raufgelbes von Chalupti eine Spezial-Maffe bes feinem geben und Aufenthalte nach unbefannten Alexius von Pawtowefi ober beffen unbefannten Erben jum Betrage von 1163 Rible, 13 fgr. 8 pf. angelegt. Demgemaß wird bie bezeichnete Gegen = Raution und Spes gial = Maffe hiermit offentlich aufgeboten, und werben alle biejenigen unbefannten Perfonen, welche als Gigenthumer, Er= ben, Ceffionarien, Pfandinhaber, ober fonft Berechtigte, in Anfehung biefer Gegen-Raution an die Spezial-Maffe Unfpruche zu haben vermeinen, zu beren Anmelbung in bem am 4. Mai 1840

Trepers, in Light which totale

dikowanem, zapisana była pod Rubryka III. No. 1 księgi hypotecznew na mocy dekretu z dnia 11go Maja 1833 r. kaucya wzaiemna w kwocie Tal 2000 to iest: talarów dwa tysiące dla Alexego Pawłowskiego, którą posiedziciel poprzedni Jan Liżak podług protokulu z dnia 14. Grudnia 1797 r. iemu za to był stawił, iż Pawłowski za niego, to iest za Jana Lizaka, iako byłego Intendanta ekonomii Odolanowskiey kaucyą urzę. dową w teyże saméy ilości stawił i na dobrach swoich zahypotekował.

Z teyże kaucyi wzniemné y założo. no przy podziale pieniędzy kupna Chałupkow massę specyalna dla Alexandra Pawłowskiego z życia i pobytu niewiadomego, lub niewiadomych spadkobierców iego w kwocie Talarow 1163 sgr. 13 fen. 8. Podaiactedy pomienioną kaucyą wzaiemna i masse specyalną ninieyszem do publicznév wiadomości, wszystkie niewiadome osoby, które bądź iako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, albo téż z zastawu lub innego iakiegokolwiek źrzódła pretensye z teyże kaucyi wzaiemney do założonéy massy specyalnéy mieć sądzą, fruh 10 Uhr im Inftruftione-Bimmer bee do zameldowania tych na termin dnia biefigen Land: und Stadt : Gerichts bor 4. Maja 1840 zrana o godz. Totey unserem Deputirten herrn Landgerichtes w izbie instrukcyiney Sądu Ziemsko-Rath Pratich anstehenden Termine unter mieyskiego w mieyscu przed naszym ber Warnung hiermit vorgelaben, bag Delegowanym Sedzią Ziemiańskim fie im Kall ihres Ausbleibens mit allen Pratsch wyznaczony, z tem zagrożebergleichen Unsprüchen prafludirt werden niem zapozywamy, iż w razie nie

und die Spezial-Masse an die nachgesche zgloszenia sie, z wszelkiemi podo ten ausgefallenen Realgläubiger ausges bremi preten yami prekludowani bezahlt werden wird.

Die ihrer Nerson und bem Aufenthalte nach unbekannten Erben bes Johann Lizgaf junior, ferner die Nepomucena gesborne Lizak verwittwete Bielinska und die Marianna geborne Lizak verehelichte Czarnomska mit ihrem Chemann Joseph Czarnomski werden hierzu öffentlich vorzgeladen.

Dftrowo, am 6. December 1839. Ronigl. Lande u. Stadt=Gericht.

4) Der Freikrüger Johann Drager und beffen Chefrau henriette geborne Kerstan zu Werdum, haben am 4. Januar cur. nach erreichter Großjährigkeit der Letteren die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierzdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen, am 15. Februar 1840. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

zgloszenia się, z wszelkiemi podo bnemi preten yami prekludowani będą, i massa specyalna późniey umieszczonym i do percepcyi nie przyszłym wierzycielom realnym wypła coną zostanie.

Niewiadomi z osoby i pobytu spadkobiercy Jana Lizaka junior, iako téż Nepomucena z Lizaków owdowiała Bielińska i Maryanna z Lizaków zamężna Czarnomska wraz z mężem Józefem Czarnomskim, zapozywaią się także ninieyszém publicznie na termin rzeczóny.

Ostrów, dnia 6. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publi cznéy wiadomości, że właściciel karczmy Jan Draeger z małżonką swoią Henrietą z Kerstanów oboie z Werdum, pod dniem 4 Stycznia r. b. stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 15. Lutego 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Als Berlobte empfehlen fich:

Janchen Mannes.

- 6) Concert Unzeitge. Freitag ben 3ten April, Vocal = und Instrumental. Concert nebst Improvisation im Ressourcen-Saale bed Logen-Gebäudes. Das Nähere enthalten die Anschlage Zettel.
- 7) Donnerstag ben 2ten April jum Abenbessen blaue Rarpfen ober gebratene Sechte mit Bratfartoffeln à Portion 5 fgr. nebst Tangvergnugen bei E. Meyer, im Tschuschkeschen Lotale.